# DZIENNIK RZĄDOVY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 14 Marca 1835 r.

Nro 876 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

W skutku przedstawienia Konsystorza Jlnego Biskupiego Dyecezyi Krakowskiey pod dniem 6 b. m. Nro 112 D. K. do siebie uczynionego, mianuje Senat Urzędnikiem Stanu Cywilnego w parafii Kościelec X. Jana Podgórskiego Plebana miejscowego, w miejsce zmarłego X. Borzęckiego i nominacyą tę dla wiadomości powszechnej w Dzienniku Rządowym zamieścić poleca.

Kraków dnia 24 Lutego 1835 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr. Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Sen.

Nro 1766.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W dalszém uzupełnieniu uchwały Senatu Rządzącego do Nru 248 r. b. zapadłej, podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w dniu 31 Marca r. b. o godzinie, 10 rannej odbywać się będzie w biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi powtórna sprzedaż drogą licytacyi gmachu Bursą Pauperum zwanego Nro 309 w ulicy Wiślnej w gminie III. M. Krakowa położonego a to od ceny o 1f4 część już raz zniżonej w summie złp. 3506 gr: 20 na pierwsze wywołanie oznaczonej, każdy przeto chęć nabycia tej realności mający w dniu i miejscu wyżej pomienionem zaopatrzony vadium w ilości złp: 350 znajdować się zechce, gdzie równie o warunkach innych oprócz obowiązku wyrestaurowania gmachu tego na dom mieszkalny, w przeciągu lat dwóch od czasu urzędownego tegoż nabycia, niemniej planie sytuacyjnym, będzie mógł bliższe powziąść w godzinach urzędowych objaśnienie.

Kraków dnia 4 Marca 1835 roku.

Senator Prezydujący Michałowski

Konwicki Sekr: Wydziału.

Nr. 2967.

# Dyrekcya Policyi W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajdują się dwa banknoty austryackie znalezione, kto przeto mieni się bydź posiadaczem, dla odebrania takowych z dowodami potrzebnemi zgłosić się winien.

Kraków dnia 4 Marca 1835 r.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.
Sekretarz Kaniewski.

Nro 3143.

## Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Domieszczając konsygnacyą skradzionych z dnia 27 na 28 Lutego r. b. rewersów i effektów, wzywa każdego któryby o kradzieży tej, lub jej sprawcach jakąkolwiek miał wiadomość Dyrekcyi Policyi donieść nieomieszkat.

Kraków dnia 6 Marca 1835 r.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.
Sekretarz Kaniewski.

Konsygnacya effektów i rewersów z handlu w mieście Żydowskiem gminie X. pod firmą S. et L. Landau exystującego.

1) Rewers na złp. 30 zdnia 19 Stycznia 1834 r.

2) Rewers na zip. 45 dnia 16 Maja 1834 r.

- 3) Rewers na złp. 94 gr: 15 dnia 22 Września 1834 r.
- 4) Rewers na złp. 26 dnia 26 Września 1834 r.
- 5) Rewers na złp. 18 dnia 1 Października 1834 r.
- 6) Rewers na złp. 20 dnia 11 Listopada 1834 r.
- 7) Rewers na złp. 65 dnia 4 Stycznia 1835 r.
- 8) Rewers na złp. 16 dnia 14 Stycznia 1835 r.
- 9) Rewers na zlp. 46 dnia 30 Stycznia 1835 r.
- 10) Rewers na złp. 20 dnia 21 Stycznia 1835 r.
- 11) Rewers na zlp. 20 dnia 11 Lutego 1835 r.
- 12) Rewers na ztp. 49 dnia 25 Lutego 1835 r.
- 13) Rewers na zip. 50 dnia 26 Lutego 1835 r.
- 14) Rewers na złp. 74 bez daty.
- 15) Rewers na złp. 11 gr: 15 bez daty,
- 16) Rewers na złp. 17 bez daty.
- 17) Rewers na zlp. 24 bez daty.

Sukna czarnego łokci od 17 do 19 w jednej sztuce. Sukna czarnego łokci od 4 do 5 w jednej sztuce.

Kartunu kolorowego łokci 4.

Zegarek złoty.

Dwie karty krajowości jedna star: Samuela Landego, druga Libe-

ra Samuela Landego.

1f4 część losu loteryi berlińskiej, ciągnienia bieżącego N. 4801. 1f4 część biletu loteryi warszawskiej ciągnienia bieżącego N. 30,095. Jeden vilarus mały zielony i więcej papierów w języku hebrajskim.

Za zgodność świadczę

Kaniewski.

#### DODATEK

do Nru 9.

### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

PISARZ TRYBUNALU I. INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publiczney wiadomości, iż część domu dolnego zábudowania pod L. 59 w gminie X. w mieście Zydowskiem położona, dziś do star: Lai Nidy i dzieci po star: Dawidzie Nida pozostałych należąca, których opie kunka jest taż Laja Nida pod L. 59 w Zydowskiem mieście, a przydanym opiekunem Fischel Weinblum pod L. 122 w gminie VI zamieszkali, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą w Trybunale odbydź się mającą, a to na ządanie star: Joachima Samuela Robinson kupca w mieście Zydowskiem pod L. 56 zamieszkalego, jako cessyonaryusza star: Elkana Steinlauf, to jest: na satysfakcyą sommy zlp: 600 moneta srebrna polską z procentami 5/100 i kosztami, z oryginalnej summy 1020 złp: resztującego szacunku, na dolnej części domu pod L. 59 w gminie X. M. Krakowa z kontraktu kupna sprzedaży dnia 24 Grudnia 1827 r. urzedownie zawartego, w księdze VIII ingrossacyjnej na karcie 18 pod L. 9 dnia 7 Stycznia 1829 r. w pisanego, intabulowanego, pochodzącej, z mocy którego kontraktu nastapilo dnia 31 Stycznia 1829 roku wezwanie exekucyjne przez Komornika Słodkowskiego, a następnie dnia 17 Lutego 1829 r. zajęcie całego dolnego zabudowania w dniu 19 Lutego 1829 r. do L. 69 w wykazie hypotecznym umieszczone, poczem zapadł wyrok Trybunalu dnia 27 Marca 1829 r. ustanawiający cene i dozorcę, w dalszem postępowaniu, w porządku ustanowienia warunków licytacyi, zapadły wyroki Trybunalu, dnia 12 Czerwca 1829 r. zaoczny, dnia 2 Października 1829 r. woczny, tudzież Sądu

Appellacyjnego d. 16 Lutego 1830 r. zaoczny, i d. 21 Kwietnia 1830 r. w oczny, ustanawiające wa unki licytacyi.

W ciągu tej exekucyi zawartym został akt urzędowy d. 9 Czerwca 1830 r. w ksiedze XIII ingrossacyjnej pod L. 173 dnia 10 Marca 1834 r. akt hypotecznych intabulowany, moca którego zmarły Dawid Perec Nida z zoną Rachlą Lają, po upłacie 420 złp: resztującą należytość 600 zlp: z obowiązali się na dzień 24 Czerwca 1833 r. star: Elkanowi Steinlauf pod rygorem kontynuacyi exekucyi, wypłacić, lecz gdy uchybili z obowiązania i star: Elkan Steinlauf moca cessyi urzędowej d. 10 Stycznia 1834 r. zeznanej, a d. 10 Marca 1834 r. waktach hypotecznych w księdze XIII. ingrossacyjnej pod L. 174 intabulowanej, ustapił kwotę zip: 600 star: Joachymowi Samuelowi Robinsohn, przeto takowy wciągu dalszego popierania exekucyi, wystawia dólne zabudowanie w mowie będącej pieruchomości na licytacya, której cena szacunkowa na pierwsze wywofanie ustanowioną jest w summie 2100 złp: moneta srebrna polska.

Warunki licytacyi sądownie ustanowione, są następujące:

 Chęć licytowania mający złoży 1/10 część szacunku, w ilości 240 złp: na vadium, które w razie uchybienia dalszym warunkom, utraci i nowa licytacya na jego koszt i szkodę ogłoszoną będzie, popierający jednakże wierzyciel wolnym jest od składania vadii.

- 2) Natychmiast po licytącyi zapłaci nabywca podatki, jakie się okażą uprzywilejowane, oraz procenta od widerkaufów, niemniej kosza sprzedaży na ręce popierającego Adwokata Wincentego Szpor O. P. D. w skutek wyroku takowe ustanawiającego.
- Widerkauffy jakieby się okazały, zostają przy nieruchomości, a potrącone będą z szacunku.
- 4) Resztę szacunku zapłaci nabywca w skutek kłassyfikacyi z procentem po 5/100 od dnia zalicytowania, jako terminu od którego przychody z zalicytowanej nieruchomości, do niego należeć będą.

Gdyby w ciągu dni 8-po licytacyi znalazł się pretendent ofiarujący lf4 część wyżej nad wylicytowany szacunek, tedy takowy winien przedewszystkiem złożyć w depozyt sądowy vadium 240 złp: i ofiarowaną lf4 część wylicytowanego szacunku, a dopiero obok kwitu urzędu depozytowego, zgłoszenie swe w kancellaryi Trybunału uczynić ma.

Termina do licytacyi takowej ustanawiaja się: Pierwszy na dzień 15 Maja ( Drugi na dzień 19 Czerwca (1835 r. Trzeci na dzień 22 Lipca (

Jednak na pierwszym terminie stanowcze przysądzenie nastąpić może, w braku licytantów dopiero na trzecim terminie do 2f3 części, to jest do 1600 złp: zniżoną zostanie, i od tej wywołanie na tymze trzecim terminie, nastąpi.

Licytacya te z strony star: Joachima Samuela Robinsohn, popiera Wincenty Szpor Adwokat O. P. D.

Wzywają się przeto na licytacyą takową, w Sali Audyencyonalnej Trybunalu I. Inst: w gmachu pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 z rana posiedzenia swe odbywającego, nastąpić mającą, tak wszyscy chęć licytowania mający, jako też wszyscy wierzyciele, aby pod rygorem wylączenia ich wierzytelności, złożyli przez Adwokatów produkcye swych praw na pierwszym terminie licytacyi.

W Krakowie dnia 6 Marca 1835 r.

Janicki.

A THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.